## Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

15. Juli 1863.

159.

15. Lipca 1883.

(1115)

Kundmachung.

Mr. 264. Zur Sicherstellung ber Berfrachtung von militärsäras lichen Gütern für den ganzen Umfang der Monarchie, dann nach Mainz. Ulm und Rastatt, für die Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 wird in Folge hohen Kriegsministerials Erlasses vom 13. Juni 1863 Albth. 13, Nr. 2388 hiemit die Offertsverhands

lung ausgeschrieben.

Die Bedingungen, unter welchen biefe Berhandlung von ben Unternehmungslustigen übernommen werden fann, find bereits bei ber ersten Berlautbarung diefer Offerts = Berhandlung laut Zeitungsblatt Nro. 151 vom 6. Juli 1863 öffentlich bekannt gegeben worden, und tonnen dieselben überdieß auch noch bei der Kanzlei- Direkzion des landes-General-Rommandos, bei den Handels- und Gewerbekammern in Lemberg, Krakau und Brody, bei dem Militär = Stazions = Rom-Manbo in Czernowitz, bei der Monturs-Kommission in Jaroslau, dem Militar-Gestüts-Rommando in Radautz, dem Militar-Hengsten-Depot in Drohowyze, dem Fuhrwesens = Materialdepot in Drohobycz, dann bei ben Haupt=Berpflege=Magazinen in Podgorze, Tarnow, Rzeszow,

Przemysl. Stanislau und Tarnopol eingesehen werden. Diejenigen, welche diese Verfrachtungen, beziehungsweise die Beistellung von Fuhren unter den erwähnten Bedingungen übernehmen wollen, haben ihr, nach den Bestimmungen der Punkte 6 bis 18 ber Bedingungen und nach dem beigesetten Formulare ausgefertigtes, Mit den nothigen Dofumenten und bem festgesetten Babium belegtes, berfiegeltes Offert mittelft Ginbegleitungsfcreiben langftens bis 31. Juli 1863 12 Uhr Mittags entweder unmittelbar beim hohen Kriegs= Ministerium in Wien oder bei bem Landes-General-Kommando in Lem-

Offerte, welche nicht mit allen in ben obermähnten Bedingungen vorgeschriebenen Erfordernissen versehen sein follten, oder welche erst nach Ablauf des oben festgesetten Termins eingebracht merden, bleiben unberücksichtigt.

Bom f. f. Landes = General = Rommando.

Lemberg, ben 24. Juni 1863.

(843)Lizitazions-Kundmachung.

Nro. 321. Bon Seite bes f. f. Zeugs : Artillerie : Kommando Rr. 6 zu Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß wegen Beischaffung der für den Zeitraum vom 1. November 1863 bis Ende Dedember 1864 benöthigt werdenden Zeugsbedürfnisse, als: Geschüt = Ausrüstungs = Gegenstände,

Fuhrwerts = Bestandtheile, Schanz= und Batterie = Zeug, Eisen= und Metall = Sorten,

Holzsorten, Lederforten,

Leinen= und Wollsorten,

Ceiler = Alrtifel,

Papierforten, dann fonftige Schreib= und Zeichnungematerialien,

Farben und Pigmente, Verschiedenen Materialien, Allgemeinen Werkzeuge, Berkzeuge für Laboratorien,

Berschiedene Utenfilien und Gerathe, Ranzlei- und Zeichnungs = Requisiten, dann

Bunkt 9 Uhr Bormittags im f. f. Artillerie-Zeughause zu Lemberg

eine schriftliche Offerts-Berhandlung stattfinden wird. Die Bahl und Gattung ber ficherzustellenden Artifel, fo wie die Muster derselben, dann die Lizitazions-Bedingnisse können täglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage im t. k. Artillerie = Zeughause in ben gomat. Der Gonne und Feiertage im t. k. Artillerie = Zeughause in ben gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden, allwo die Unternehmungelustigen gedruckte Kundmachungen, welche die Zahl und Qualitat der du liefernden Artikel, sowie die Lizitazionsbedingnisse enthalten, und nach welchen die Offerte genau auszufertigen kommen, in Empfang behmach welchen die Offerte genau auszufertigen kommen, in Empfang hehmen können, daher eine durch Versaumniß der Besichtigung der größ= tentheils tonnen, daher eine durch Urfaumniß der Besichtigung der größ= tentheile neu vorliegenden Mufter und Unkenntnis der Bedingnisse selber selbst verschuldete Unwissenheit in keiner Weise wird zur Ausrede dies

Außerhalb Lemberg befindliche Unternehmungeluftige merden auf-Lefordert Ich die vorerwähnte Kundmachung vom obengenannten

Beuge-Artillerie-Kommando selbst schriftlich einzuholen.

Lemberg, am 21. Mai 1863.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 321. Ze strony c. k. komendy artyleryi zbrojniczej Nr. 6. We Livowie podaje się niniejszem do wiadomości, że dia dostarcze-

nia potrzebnych na czas od 1. listopada 1863 po koniec grudnia 1864 artykułów zbrojniczych, jako to:

Przyrządów do dział, Składowych części pociągów, Materyałów szańcowych i bateryjnych, Artykułów zelaznych i metalowych,

drewnianych, skórzanych,

płóciennych i wełnianych,

powroźniczych.

Papieru i innych materyałów do pisania i rysowania, Farb i lakierów.

Rozmaitych materyałów, Ogólnych narzędzi, Narzędzi dla laboratoryów, Rozmaitych naczyń i sprzetów,

Rekwizytów kancelaryjnych i rysunkowych, a nakoniec

Wyrobów szczotkarskich, blacharskich i garbarskich, odbędzie się dnia 22. lipca 1863 z uderzeniem godziny 9tej zvana w c. k. zbrojowni artyleryi we Lwowie licytacya za pomocą ofert pi-

semnych.

Ilość i gatunek potrzebnych do dostarczenia artykułów, jako też wzory ich i warunki licytacyi są do przejrzenia codziennie, wyjawszy święta i niedziele w c. k. zbrojowni artyleryi we Lwowie w zwykłych godzinach urzedowych, gdzie też majacy cheć licytowania mogą otrzymać drukowane obwieszczenia, które zawierają ilość i gatunek przeznaczonych do dostarczenia artykułów wraz z warunkami licytacyi i podług których mogą być oferty dokładnie spisywane, zaczem też nie bedzie mógł wiec tłumaczyć się niewiadomością pochodzącą z niedbałości w przejrzeniu złożonych po największej części świeżych wzorów i z nieznajomości warunków.

Przedsiębiorców niemieszkających we Lwowie wzywa się, ażeby postarali się sami pisemnie o wyzspomnione obwieszczenie u rze-

czonej komendy artyleryi zbrojowniczej.

Lwów, dnia 21. maja 1863.

Edykt.

Nro. 4945. C. k. sąd obwodowy Tarnopolski odnośnie do edyktu w sprawie pana Waleryana Podlewskiego i innych, przeciw nicobjętej masie spadkowej Ignacego Chrzanowskiego i innym o extabulacye łacznej sumy 78000 złp. z dóbr Hinkowiec i t. d. po-zwem de praes. 23. kwietnia 1863 l. 3246 wytoczonej, dnia 27go kwietnia do I. 3246 wydanego, a w dzienniku urzędowym do Ga-zety Lwowskiej z r. b. Nr. 137, 138 i 139 ogłoszonego, pozwanych niniejszym uwiadamia, że do ustnej rozprawy termin na dzień 25. sierpnia 1863 godzinę 10tą przed południem wyznaczony został, a zatem pozwani dowody ku obronie praw swoich służące przed tymze terminem obrońcom swoim udzielić mają.

Tarnopol, dnia 6. lipca 1863.

Edykt. (1160)

Nr. 560. C. k. sad powiatowy w Zmigrodzie podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 3. sierpnia 1847 zmarł w Zawadce Michał Jasionowicz bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia.

Gdy sądowi terazniejszy pobyt tegoż syna Franciszka Jasionowicza jako prawem powołanego głównego sukcesora do tego spadku nie jest wiadomy, wzywa się tegoż, by w przeciągu roku jednego od dnia nizej wyrażonego liczyć się mającego, zgłosił sie w tymże sądzie i oświadczenie swe do tego spadku wniósł, albowiem w przeciwnym razie spadek byłby pertraktowany ze spadkobiercami, którzy się zgłosili i z kuratorem Kazimierzem Jasionowiczem dla nieobecnego ustanowionym.

Zmigrod, dnia 12. kwietnia 1863.

Coitt.

Mro. 8363. Nom f. f. Kreisgerichte in Stanisławów wird bem Abraham Eisig Sacher mittelst bieses Edittes bekannt gemacht, es habe Menasses J. Laudau unterm 22. Juni 1863 Zahl 8363 auf Grund eines Bons pr. 3000 Silb. Rubel um Bewilligung des Verboths auf die beim Großhandlungshause Hausner & Violand erliegende, bem Abraham Eisig Sacher gehörige Schafwolle ober beren Erlos angesucht, welchem Begehren mit hiergerichtlichem Beschluße vom 2. Juli 1863 3. 8363 willfahrt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Abraham Eisig Sacher unbefannt ist, so wird bemselben ber Gr. Landesadvofat Dr. Maciejowski mit Substituirung bes herrn Landesadvofaten Dr. Skwarczyński jum

Rurator bestellt, und bemfelben besagter Bescheib zugestellt.

Stanislau, ben 2. Juli 1863.

Konfurs. (1170)

Mro. 1344. Bu befegen:

Eine Kangleioffizialestelle der II. und eine Kangleioffizialestelle ber III. Klaffe bei ber f. f. Finangprofuratur in Lemberg in ber XI. Diatenklaffe mit dem Gehalte jahrlicher 630 fl. beziehungsweise 525 fl.

Gesuche um einen dieser Posten sind unter Nachweisung der erworbenen Kenntniffe des Kanglei- und Manipulazionsdienstes bin= nen vier Wochen bei ber f. f. Finangprofuratur in Lemberg einzu=

Auf geeignete Disponible wird vorzugsweise Bedacht genommen. Lemberg, am 8. Juli 1863.

Edykt. **(2)** 

Nr. 1154. C. k. sad powiatowy w Peczeniżynie uwiadamia niniejszym z życia i miejsca pobytu nieznanego Grzegorza Berezowskiego mieszkańca z Rakowczyka, że na ządanie Platona Berezowskiego w celu przestrzegania praw jego przy c. k. urzędzie obwodowym w Kołomyi toczacej się pertraktacyi reintegracyjnej względem gospodarstwa włościańskiego pod l. konskr. 26 w Rakowczyku, temuż Dmytra Mykietiuka gospodarza w Rakowczyku za kuratora ustanowił.

Wspomniony sad wzywa zatem nieobecnego Grzegorza Berezowskiego, aby albo się sam jawił, albo względną informacyę ustanowionemu kuratorowi lub inacmu od siebie umocowanemu udzielit, ile ze inaczej z tej pertraktacyi dla niego wypaść mogace niekorzyści sam sobie przypisać będzie winien.

Z c. k. sadu powiatowego.

Peczeniżyn, dnia 30. czerwca 1863.

(1172)Edykt.

Nr. 1428. C. k. sad powiatowy w Bursztynie niniejszym wiadomo czyni, że p. Waleryan Krzeczunowicz przeciw p. Emilianowi IIIebowickiemu byłemu właścicielowi połowy dóbr Podszumlaniec o zapłacenie kwot 256 zł. 65 kr., 175 zł. 50 kr., 116 zł. 871/2 kr., 124 zł. 50 kr. i 68 zł. 25 kr. wal. a. z przynależytościami pozew wytoczył, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień 15. września t. r. o godzinie 10tej zrana wyznaczono.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego wiadome nie jest, przeto c. k. sąd takowemu kuratora w osobie p. Grzegorza Sochaniewicza nadał, z którym spór niniejszy wedle istniejących dla Galicyi ustaw

sądowych przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem zapozwanego, ażeby na terminie albo osobiście stanał, albo odpowiednie prawne dokumenta i informacye mianowanemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępce sobie obrał, i tutejszemu sądowi oznajmił, w ogóle ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony wzył, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki sam sobie przypisać będzie musiał.

Bursztyn, dnia 10. lipca 1863.

(1173)Rundmadung.

Mro. 389. Bei dem Prafidium des Tarnopoler f. f Kreisge= richtes wird am 3. September 1. 3. 4 Uhr Nachmittags Behufs ber Sicherstellung bes Bedarfes an Brod und Rost für gesunde und kranke Haftlinge des besagten k. k. Kreisgerichtes, ferner an Lagerstroh und Rehrbesen für die Zeit vom 1. November 1863 bis letten Dezember 1864 die Lizitazion abgehalten werden.

Der beiläufige Jahresbedarf beträgt: a) 62383 Rostvorzionen für Gesunde,

b) 62383 Brodporzionen ju 11/2 Pfund B. G. und 3301 zweipfündige Brodporzionen fur Gefunde, c)

3109 ganze Spitalskostporzionen,

313 halbe, 416 Drittel-, 77 Biertelspitaletostporzionen,

104 volle Diat= und 50 lerre Diatporzionen,

200 Zentner Lagerstroh, und

600 Ctud Birtenbefen.

Hiezu werben Lieferungsluftige mit bem vorgeladen, daß bas zu

erlegende Badium 818 fl. öft. W. betrage.

Vor der Lizitazion und bis zum Abschluße werden auch mit dem obigen Vadium belegte, vorschriftsmäßig lautende schriftliche Offerte angenommen werden.

Wom f. f. Kreisgerichts=Prafidium.

Tarnopol, am 9. Juli 1863.

(1178)Rundmachung.

Nro. 26013. Vom k. k. Lemberger Landes als Handelsgericht wird dem Andreas Skorski mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es have wider thn Moses Grünberg sub praes. 24. Junt 1863 Bahl 26013 ein Gesuch um Zahlungsauflage der Wechselsumme pr. 609 fl. oft. 28. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 2ten Juli 1863 Bahl 26013 bewilliget

Da ber Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat das f. f. Landes= als Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Rosten den hiefigen Landes= und Gerichtsadvokaten Dr. Onyszkiewicz mit Substituirung des Advokaten Dr. Madurowicz als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Ebift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern

Cachwalter zu mahlen, und diesem f. f. Gerichte anzuzeigen, über haupt die zur Vertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 2. Juli 1863.

Kundmachung.

Mro. 372. Behufs der Sintangabe der Lieferung der fur bie Saftlinge des Tarnopoler f. f. Kreisgerichtes in der Zeit vom 1. 90° vember 1863 bis letten Dezember 1864 erforderlichen Befleibunge. Wasch= und sonstigen Stoffe wird bei bem Prafidium bes benannten Gerichtes am Gten August 1. 3. 4 Uhr Nachmittags eine mundliche Lizitazion abgehalten werden.

Der beiläufige durch bie f. f. Staatsbuchhaltung allenfalls &

berichtigende Bedarf beträgt:

950 Wiener Ellen — eine Wiener Gle breiter Sembenleinmand.

20 Pfund Oberleder.

16 Loth Pfundsohlenleder. 71 Brandsohlenleder.

Das zu erlegende Badium beträgt 40 fl. öft. 2B.

Bor und bis zum Abschluße der Ligitagion werden vorschrifte gemäß ausgestellte und gehörig belegte schriftliche Offerte angenommen

Vom f. f. Kreisgerichts-Prafidium.

Tarnopol, den 10. Juli 1863.

(1169)Kundmachung. (2)

Bur Sicherstellung ber Dedfrofflieferung (Gr Mro. 20323. zengung, Zufuhr, Zerschlägelung und Schlichtung) in die Brodyer-Wereczkoer Haupt- und Jaworower Berbindungsstraffe im Lemberger Strassenbaubezirke pro 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das dießfällige Deckstofferforderniß besteht, und zwar:

A. auf der Brodyer Sauptstraffe 1., 2., 3. und 3/4 der 4tell Meile in 4400 Prismen im Fiskalpreise von 24811 fl. 75 fr.

B. Auf ber Vereckoer Sauptstraffe 17., 18., 19. und 20. Meife

in 2260 Prismen im Fiskalpreise von 12588 fl. 10 fr.

C. Auf der Jaworower Berbindungsstraffe 1., 2., 3., 4. und 5ten Meile in 3310 Prismen im Fistalpreise von 16495 fl. 20 fr. Daber für ben gangen Straffenbanbegirt jufanimen 9970 Prise

men im Betrage von 53.895 fl. 05 fr. öfterr. Bahrung.

Die sonstigen allgemeinen und die speziellen namentlich die mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemachten Offertbedingniße konnen bei der Lemberger Rreisbehörde und bem gleichnamigen Straffenbaubezirke eingeschen werden.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Vadium belegten Offcrte längstens bis jum 23, Juli 1863 bei ben

genannten Kreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Offerte bleiben unberüchsichtigt. Won ber f. f. galig. Statthalterei. Leberg, am 25. Juni 1863.

## Obwieszezenie.

Nr. 20323. Dla zabezpieczenia dostawy materyału kamienne go (produkowania, dowozu, rozbijania i szlichtowania) do Brodzkiego i Vereczko głównego i Jaworowskiego gościńca łącząc<sup>ego</sup> w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców na rok 1864 rozpisuje się niniejszem pertraktacya za pomocą ofert.

Tymczasowe potrzeby materyału kamiennego są następujące,

a mianowicie:

A. Na Brodzki gościniec główny 1., 2., 3. i 1/4 4tej mili 4400 pryzm w cenie fiskalnej 24811 zł. 75 c.

B. Na główny gościniec Vereczko 17., 18., 19. i 20tej mili 2260 pryzm w cenie fiskalnej 12588 zł. 10 e.
C. Na Jaworowskim gościńcu łaczącym do 1., 2., 3., 4. i 5tej

mili 3310 pryzm w cenie fiskalnej 16.495 zł. 20 c.

A wiec dla całego powiatu dla budowy gościńców razen

9970 pryzm w kwocie 53.895 zł. 05 c. wal. austr. Inne ogólne i szczególne, mianowicie owe, tutejszem rozpo-

rządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 do 1. 23821 obwieszcz<sup>one</sup> warunki ofert, mogą być przejrzane we Lwowskiej c. k. wład<sup>z)</sup> obwodowej, albo w Lwowskim powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębierców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10% wadyum opatrzone oferty wnieśli najdalej do dnia lipca 1863 w pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Oferty spóźnione zostana nieuwzglednione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. We Lwowie, dnia 25. czerwca 1863.

(1167)E dift.

Nro. 5614. Dom f. f. Przemysler Kreisgerichte wird biemit bekannt gegeben, daß in dem Ebikte vom 30. Mai 1863, Zahl 4964, womit der Konkurs über das Vermögen der verschuldeten Abrahan Tag und Wolf Feldhof eröffnet worden ist, und welches in dem Amte blatte der Lemberger Zeitung Nro. 124, 125 und 126 erscheint int Druckfehler vorkommt, indem der Kribatar Abraham Tag und nicht Abraham Tay heißt.

Przemyśl, am 25. Juni 1863.